# Der Hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 36

2. September 1928

34. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, ul. Smocza 9a. Postadresse: A. Knoff, Lodz, skr. poczt. 342

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet im Inlande viertelsährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 3t. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 3t. 2,25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mk. 8. Postscheitento Warschau 62.965. Saben aus **Deutsch-land** werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" er beten, aus **Umerika** und **Canada** an den Schriftleiter

# Das Senfkorn, ein Bild des Reiches Gottes.

Matth. 13, 31—32. Von W. Nachtigall.

Unser Text steht inmitten der Gleichnisse Jesu vom Reiche Gottes. Jesu Absicht war, das Volk zu belehren und zu erziehen. Denn das Bolk war zu unwissend, um Ihn zu verstehen, es stellte sich das Reich Gottes ganz anders vor, als es in Wirklichkeit war. Jesus wollte dem Bolke Klarheit verschaffen. Wie sollte er dieses aber tun? Nun wir wissen, daß Jesus ein guter Beobachter des Naturreiches war. Er gebraucht einfach ein Bild aus dem Pflanzenreich, nämlich das kleine Senskorn. Er sagt: das Himmelreich ist gleich einem Senskorn.

Wir wollen nun acht haben auf das Senfkorn, als ein Bild des Reiches Gottes, und zwar auf:

Seinen unschehnbaren Anfang, Seinen wirkungsvollen Fortgang und Seine herrliche Bollendung.

Der unscheinbare Unfang. Wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es ist einem Senskorn gleich, welches ein Mensch nahm und säte es auf seinen Ucher. Zunächst eine Erklärung über das Senskorn. Der Sens ist ein schotentragendes Staudengewächs, das in den heißen Ländern wächst. Unter gärtnerischer Pflege ereicht der Baum im Morgenlande eine Höhe von 12 Fuß. Die runden Körner, 4—6 in einer Schote, galten bei den Juden sprichwörtlich für das kleinste und sind es auch wohl unter den in der Land-

schaft der Israeliten vorkommenden Samen= körnern gewesen. Seute kennt die Botanik "Das himmelreich ist gleich noch viel kleinere. einem Senfkorn". . . . Das Senfkorn ist klein; aber es wächst, entwickelt sich und wird ein Baum, der den Vögeln zur Wohnung dient. So ahnlich ist es auch mit dem himmelreich. Die Beschichte des Senfkorns bildet die Beschichte des Reiches Bottes in der Welt ab. Wie klein und unscheinbar lag einem Senfkorn gleich der Same des Reiches Bottes in den Weissagungen und Vorbereitungen des alten Testaments verborgen! Als Gott unter dem Baume des Bartens Eden dem gefallenen Menschen die erste Verheißung vom Schlangentreter gab, wer hatte in dem kleinen armen Wort so große, segensreiche Folgen ahnen können, die sich in spaterer Zeit der Erfüllung in gesamten Menschheit verwirklichten? Lange Zeit liegt das Samenkorn still unter Adams Kindern, zweitausend Jahre unter Abrahams Nachkommen in einem Winkel der Erde, in einem kleinen, unbeachteten, ja verachteten Bolke der Juden; die übrigen Nationen wissen gar wenig und ahnen nichts von den diesem Volke gegebenen Verheißungen und Weissagungen noch von den hoffnungen, welche auch ihnen damit aufgehen würden. Rein Weiser des Altertums vermag die Berheißungen zu erforschen, kein Serrscher der Erde vermag sie zu erfüllen: dunkel und still

gehen sie ihren Bang durch die hunderte dahin. Die Zeit eilt dahin, das Menschengeschlecht wechselt, sollte das langersehnte Samenkorn des Reiches Bottes vom Strom der Zeit und dem Wechsel der Bolker verweht sein? Nein und nimmermehr! Es erscheint die Kerrlichkeit Bottes auf Erden als Finsternis das Erdreich bedeckte und Dunkel die Bölker, um die Menschheit von ihrem langgedrückten Joch der Sünder zu befreien. Ein Wendepunkt tritt ein in der Weltgeschichte; denn als die Zeit erfüllet ward, sandte Bott seinen Bal. 4. 4. Aber wie unscheinbar beginnt das Reich Bottes auf Erden? Jesus, durch den es kam, wurde als ichwaches Kindlein geboren, der Ort seiner Berkunft war unbedeutend in der Bölkergeschichte. Betlebem Ephratha, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der über Israel herr sei, hatte der Prophet Micha des Alten Bundes im Namen Bottes geweissagt. Micha 5, 1. Arm und unscheinbar blieb Er sein Leben lang. kannte Er doch selbst von sich: die Rüchse haben Bruben, die Bogel unter dem Simmel haben Nefter; aber des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege Matth. 8.20. Der Reichsbote des himmlischen Baters, der König der gangen Schöpfung, die Verkörperung des Himmelreiches in sich selbst, und doch so einen unscheinbaren Unfang! Ist das nicht die Geschichte des menschlichen Herzens? Auch hier ist der Anfang so klein, das Keimen des Samenkörnleins oft in der Stille verborgen, und doch kann das neue Leben bei uns beginnen, wo wir es gar nicht ahnen. Ja wann beginnt denn das neue Leben bei uns? wissens oft nicht. Eine langst vergessene Predigt, ein verklungenes schönes Lied tritt mit einmal mächtig vor unsere Seele und mahnt uns zur Umkehr. Bielleicht war's nur ein Wort, ein Blick eine Mahnung des Heiligen Beistes, eine Beunruhigung des Gewissens; es mag noch so gering vor unsern Augen erscheinen, und doch kann es zum Wendepunkt im Leben dienen. Jesus ist der himmlische Säemann, der über die Erde dahin geht und wirft seinen Samen unscheinbar mit seiner milden hand auf das Land der Menschenherzen. Der Same ist Sein Wort, das nach Jak. 1, 21 mit Sanftmut von unseren Bergen aufgenommen werden soll. Denn nur durch Sein gehörtes und tief umpfundenes Wort

und die Wirkung des Heiligen Geistes können wir zu einer echten wahren Wiedergeburt kommen, ein Bürger des Reiches Gottes zu werden. Jesus beteuert mit einem doppelten Eide: Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen Joh. 3, 3. Wir bezeugen mit Konrad Gebhard Stübner.

In Gottes Reich geht niemand ein, Er sei denn neu geboren, Sonst ist er auch beim besten Schein Mit Seel' und Leib verloren. Was sleischliche Geburt verderbt, In der man nichts als Sünder erbt, Das muß Gott neu erschaffen.

Aber nicht allein Jesu herkunft war unscheinbar, sondern auch die Bahl der Bekenner zu Seinen Lebzeiten war sehr klein. Welcher König hatte wohl so gering sein Reich gegründet als Jesus es tat? Einige Menschen beruft Er in Seinen Dienst, geht selbst mit ihnen umber, predigend vom Reiche Bottes. Sendet seine Junger aus, gibt ihnen die Bollmacht, die Schrift zu verbreiten. So zieht diese kleine Schar umher, um Bottes Wort au verbreiten, um den Sergensboden der Buhörer empfänglich zu machen für die Aufnahme des Reiches Bottes. Auch die Apostel, die das Reich Bottes ausbreiteten, waren einfache, ungelehrte Leute, sie besaften keine theologische Bildung, sie ließen sich keinen hohen Ehrentitel beilegen, sondern waren einfach Seine Zeugen; man wurde sie heute einfach Laienprediger nennen; aber gerade das geringe hat Gott erwählt. Hören wir nun, was Paulus darüber an die Korinther sagt. Sehet an, liebe Bruder, euren Beruf: nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Bewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß Er die Weisen zu Schanden machte; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß Er zu Schanden machte, was stark ist, auf daß sich vor Ihm kein Fleisch rühme. 1. Kor. 1. 24-26. Schluß folgt.

#### Merkwürdige Dinge.

In Santa Clara in Kalifornien befindet sich eine Kirche, welche aus einem einzigen Baume erbaut worden ist. Im Jahre 1853 wurde in jener Begend der erste Gottesdienst der Baptistengemeinde unter einer Eiche abgehalten. Als dieselbe Gemeinde eine Kirche bauen wollte, wählte man den Platz, auf dem die Eiche stand. Dieser Waldriese, der über einen halben Morgen im Umkreis Schatten warf, wurde dann in einer Höhe von 25 Fuß abgehauen und zu Bauholz geschnitten. Der große Stumpf wurde zum Teil ausgehöhlt und blieb als Kirchturm stehen, auf dem noch eine höhere Spitze aufgerichtet wurde. Die Kirche selbst wurde ebenfalls aus dem Holze der Rieseneiche erbaut; als sie vollendet war, blieben noch 1200 Fuß Bauholz übrig. Das entsprechende Gebäude, das zu den Sehenswürdigkeiten Santa Claras gehört, ist 80 Fuß breit und 70 Fuß tief.

Eine Kirche aus einem einzigen Baumstamm - eine Art Wunder in der Tat. Aber es gibt größere. Im Hauptquartier der Heilsarmee in Köln am Rhein zeigte der vorstehende Offizier einem Besucher eine Gruppe von Männern auf einer Photographie, die er auf seinem Schreibtische stehen hatte. Es waren sonderbare Besichter dabei, und der Offizier sagte: "Er-Schrecken Sie nicht, wenn ich Ihnen sage, daß diese Leute meine Elite Truppe sind, die nicht nur das höchste Bertrauen meinerseits, sondern auch dasjenige der Kölner Polizeibehörde besitt. Wenn es einmal etwas gang Schwieriges qu tun gibt und die Polizei dabei Silfe braucht. kommt sie des öfteren zu mir und nimmt mit Vorliebe einen aus dieser Truppe. Freilich, es ist kein einziger darunter, der nicht wenigstens etliche Jahre gesessen hat. durch die Heilsarmee sind sie alle zu Bott gekommen und gum neuen Leben. nun sind sie meine zuverlässigften Leute. Da sieht man, was die göttliche Bnade vermag in der innerlichen Neuschaffung eines Menschen."

Die Worte des guten Mannes erinnerten den Besucher an jenen Lehrling, der eben die Gesellenprüfung bestanden hatte. Sein Beruf war der eines Kunstglasers. Er überraschte die Prüfungskommission mit einem Kirchensenster von wundervoller Schönheit und Harmonie der Farben. Er hatte das Meisterwerk aus wertslosen Abfällen zusammengesetzt, die er im Laufe seiner Lehrjahre gesammelt hatte. Nun boten diese, wenn die Sonne durch das Bild seuchtete, zu dem sie zusammengesügt worden waren, einen ganz wundervollen Anblick. So hebt die Gnade Gottes viele Menschen, die zum Abschaum der Gesellschaft gehören, die sozusagen wertlose Absälle geworden sind, aus dem Staub und Unrat

auf die Höhen der Gotteskindschaft und eines reinen und nützlichen Lebens und macht aus ihnen etwas zum Preise Gottes.

#### Mann und Weib.

Die verschiedenen gesellschaftlichen Verrichtungen und Pflichten sind von der Natur deutlich vorgeschrieben. Gott hat Mann und Weib geschaffen, daß jeder sein gebührliches Werk verrichte und seinen bestimmten Wirkungskreis ausfülle. Der eine kann nicht des andern Rolle einnehmen, noch dessen Urbeit verrichten. Jeder Beruf ist gesondert. Das Weib, der Mann, beide bestehen selbständig, aber beide haben dabei auch die innigsten Beziehungen zu einander. Die Menschheit braucht beide zu ihren Erhaltungszwecken, und bei jeder Bestrachtnahme eines sozialen Fortschrittes müssen notwendigerweise beide inbegriffen werden.

Wenn auch gleichberechtigte Genossen, sind sie doch nicht, was ihre Kräfte betrifft, gleich. Der Mann ist stärker, muskulöser und minder erregbar; das Weib zarter, gefühlvoller, nervöser. Der Mann zeichnet sich durch die Kraft des Gehirns aus, die Frau durch die Eigenschaften des Herzens; und wenn auch der Kopf herrschen mag, so ist es doch das Herz, das den Einsluß ausübt. Beide sind für die ihnen zukommende Verrichtungen geeignet; und zu versuchen, dem Manne Weiberarbeit zu überstragen, wäre ebenso töricht, wie dem Weibe Männerarbeit zuzuweisen. Es gibt weibliche Männer, es gibt auch männliche Weiber, doch beide Urten sind nur Ausnahmen, welche die

Regel bestätigen.

Sind auch des Mannes Eigenschaften mehr vom Kopfe, die des Weibes mehr vom Herzen abhängig, so ist es dabei doch nötig, daß der Mann außer Kopf auch Berg habe, das Weib außer Berg auch Kopf. Ein herzloser Mann ist in der zivilisierten Gesellschaft ebenso wenig am Plate, wie eine einfältige Frau. Alle Teile des geistigen und sittlichen Wesens mulsen gepflegt werden, wenn beim Manne und beim Beibe der Charakter eine gesunde, gleichmäßige Ausbildung erhalten soll. Sympathie oder Achtung für andere ist der Mensch ein armseliges, verkümmertes, selbst= süchtiges Beschöpf; und ohne gebildeten Berstand ist das schönste Weib kaum besser als eine hübsch gekleidete Puppe.

Noch immer ist es Brauch, mehr die Schwäche der Frauen zu pfleyen als ihre Stärke,
sie lieber anziehend als selbständig zu machen.
Ihre Gefühle werden auf Kosten der Gesundheit von Leib und Geist entwickelt. Sie sebt
und webt in der Sympathie anderer. Sie
kleidet sich schön, um zu reizen, sie wird mit
Fertigkeit angefüllt, daß sie gefreit werde.
Schwach, furchtsam und anhängig läuft sie
Gefahr, ein italienisches Sprichwort zu verkörpern, das besagt: "Sie ist so gut, daß sie
zu nichts gut genug ist."

Underseits wieder wird bei der Erziehung junger Männer arg gesehlt, indem man ihrer Selbstsucht zu viel Spielraum gewährt. Während der Knabe angewiesen wird, hauptsächlich nur mit eigener Kraft den Weg durch die Welt zu machen, lehrt man das Mädchen, sich fast nur auf andere zu verlassen. Er ist zu sehr auf sich selbst, sie zu viel auf ihn angewiesen. Er wird gelehrt, selbstbewußt und unabhängig zu sein, sie wird gelehrt, sich selbst nicht zu trauen, abhängig zu sein und in jeder Beziehung sich zu opfern. So wird der Verstand bei ihm auf Kosten des Gefühls ausgebildet, das Gefühl

bei ihr auf Kosten des Verstandes.

Es ist zweifellos, daß des Weibes höchste Eigenschaft in der Beziehung zu anderen und durch die Leidenschaften sich äußern. Sie ist die Wärterin, die die Natur der Menscheit gegeben hat. Sie nimmt sich der Hissolien an und nährt und pflegt, die wir lieben. Sie ist der Genius des Hauses, in welchem sie eine Atmosphäre von Frohsinn und Zufriedenheit schaft, worin der Charakter trefslich gedeihen kann. Durch ihr inneres Wesen ist sie mitleidsvoll, sanst, geduldig und selbstverleugnend. Voll Blaube, Liebe, Hoffnung, strahlt aus ihren Augen Licht nach allen Seiten. Es fällt auf Kälte und erwärmt sie, auf Leid und tröstet es, auf Sorge und erheitert sie.

Man hat das Weib den "Engel der Unglücklichen" genannt. Es ist bereit, den Schwachen zu stücken, den Gefallenen aufzurichten, den Duldenden zu trösten. Es ist charakteristisch für das Weib, daß es zuerst daran gedacht hat, ein Spital zu errichten und auszustatten. Es wurde gesagt, wo immer ein menschliches Wesen leide, rufe es mit seinen

Seufzern das Weib herbei.

Während aber die charakteristischen Eigenschaften des Weibes als Sympathie und Neigung sich darstellen, ist es auch um ihres eige-

nen Blückes, als selbstständiges Wesen, nötig. den Charakter durch Selbstbildung, Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung zu kräftigen. Selbst wenn es möglich wäre, die holde Pforte des Herzens zu schließen, so ware es doch nicht erwünscht. Edles Selbstvertrauen schließt nicht menschliche Teilnahme aus. Das Glück des Weibes, wie das des Mannes, ist von der persönlichen Vollständigkeit des Charakters im großen Make abhängig. Selbständigkeit, die aus der richtigen Pflege der Beisteskräfte in Berbindung mit edler Bucht des Herzens entsteht, wird dem Weibe ermöglichen, im Leben nicht nur glücklicher, sondern auch nützlicher zu sein, Segnungen auszuteilen und sich selbst zu verschaffen, besonders solche, die aus gegenseitiger Abhängigkeit und gesellschaftlicher Sompathie sich bilden.

Um in der Besellschaft ein hohes Mag von Sittlichkeit zu erhalten, muß die Bildung beider Beschlechter harmonieren und gleichen Schritt Einer reinen Weiblichkeit muß eine reine Männlichkeit gegenüber stehen. beide Beschlechter gilt dasselbe Sittengesetz. Man würde die hauptstützen der Tugenden erschüttern, wollte man der Unschauung huldi= gen, daß der Unterschied des Beschlechtes dem Manne die Freiheit gabe, die Moral beiseite zu schieben und Dinge zu tun, die einer Frau für die Lebenszeit den guten Ruf vernichten würden, wenn sie sich deren zu schulden kommen Soll die Besellschaft tugendhaft und rein sein, so muß der Mann ebenso tugendhaft und rein sein wie das Weib, und beide mussen alles vermeiden, was Berg, Bewissen und Charakter beschwert; sie mussen als Bift betrachten, das, einmal eingesogen, nie wieder gang entfernt werden kann, sondern in größerer und gerin-

Obwohl die Natur in Liebesangelegenheiten alle Regel und Weisungen über Haufen wirst, ist es doch unter allen Umständen möglich, jungen Gemütern solche Anschauungen vom Charakter beizubringen, die ihnen ermöglichen, Schein von Sein zu sondern, sich die Achtung vor den Eigenschaften und der Sittenreinheit zu wahren, ohne die das Leben nur ein Schauspiel voll Torheiten und Elend wäre. Es mag unmöglich sein, junge Leute zu belehren, weise zu lieben, aber Elternrat kann sie wenigstens doch vor frivolen und verächtlichen Leidenschaften bewahren, die oft Liebe genannt werden.

gerer Ausdehnung das Blück des späteren

Lebens geistig verbittert.

"Liebe in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes ist Torheit", wurde gesagt; "aber Liebe in ihrer Reinheit und Hehrheit ist Selbst-losigkeit, ist nicht nur eine Folge, sondern auch ein Beweis unserer sittlichen Vorzüge. Sich der sittlichen Schönheit zu erfreuen und in Bewunderung ihrer sich selbst zu vergessen, ist eine Wirkung, die den hohen moralischen Einfluß der Liebe beweist. Sie ist ein Triumph der Selbstosigkeit über die Selbstsucht im Menschen."

Diese göttliche Leidenschaft ist es, die die Welt stets frisch und jung erhält. Sie ist eine immerwährende Melodie der Menschheit. ergieft ein helles Licht über die Jugend und umgibt das Alter mit einem Seiligenschein. Sie glorifiziert die Gegenwart durch den Blang, den sie nach ruckwärts erstrahlen lagt; sie erhellt die Bukunft durch die Strahlen, die sie vorauswirft. Die Liebe, die der Ausfluß der Achtung und Bewunderung ist, übt eine erhe= bende und reinigende Wirkung auf den Charakter aus. Sie hat das Streben, den Men= schen zu befreien. Sie ist uneigennützig und ihr eigener Preis. Sie flößt Sanftmut, Som= pathie, gegenseitigen Blauben und Vertrauen Wahre Liebe vermehrt auch in einem gewilsen Masse die Beisteskraft. "Jede Liebe macht in einem gewissen Brade weise," sagt der Dichter Browning, und die begabtesten Beister waren stets die aufrichtigsten Liebenden. Broke Seelen machen alle Leidenschaften groß und erheben und heiligen alle wahren Freu-Das Gefühl eben bringt Eigenschaften hervor, die früher im Dunkeln ruhten. Eins der feinsten Komplimente, das einer Dame je gemacht wurde, war das, welches Steele der Lady Elisabeth Hastings mit den Worten sagte: "Sie zu lieben, wirkt verbeffernd." In diesem Lichte betrachtet, ist das Weib die Erzieherin im höchsten Sinne des Wortes, weil es mehr als jeder andere Lehrer menschlich und liebepoll erzieht.

Es wurde gesagt, daß kein Mann und keine Frau genug Lebensersahrung besitze, ehe sie durch die Liebe mit der Welt verbunden werden. So wie ein Weib kein Weib ist, ehe es nicht die Liebe kennen gelernt hat, so ist auch der Mann kein Mann. Beide brauchen einander zu ihrer Ergänzung. Plato hatte den Gedanken, daß von zwei Liebenden jeder in dem andern sein Ebenbild suche, daß die Geliebte nur die losgelöste Hälfte des ursprünglichen Menschen sei, die sich nun wieder

zu vereinen strebe. Doch die Philosophie scheint sich hier zu irren, denn die Neigung entspringt ebenso häusig der Unähnlichkeit mit dem Gegenstand der Liebe.

Eine wahre Verbindung muß sowohl die Seelen wie die Herzen vereinen und auf gegenseitiger Achtung und Juneigurg beruhen. "Keine wahre und dauernde Liebe," sagt Fichte, "kann ohne Achtung bestehen; jede andere zieht Reue nach sich und ist einer edlen Seele unwürdig." Mann kann nicht das Schlechte wahrhaft lieben, sondern immer nur etwas, was man nicht nur bewundert, sondern auch achtet. Kurz, eine echte Verbindung muß auf jene Charaktereigenschaften sich stügen, die im häuslichen wie im öffentlichen Leben herrschen.

Doch in der Berbindung zwischen Mann und Weib liegt etwas mehr als Uchtung und Berehrung. Das Gefühl, auf dem sie beruht, ist ein tieseres und inneres als das, welches zwischen Männern und Frauen untereinander vorkommen kann. "Hinsichtlich der Neigung," sagt Nathaniel Hawthorne, "besteht zwischen Mann und Mann eine unüberwindliche Kluft. Ein Mann kann dem andern nie ganz die Hand reichen, und deshalb sindet er selbst bei seinem Bruder nicht diese vertraute Hilse, diesen herzlichen Beistand, den er bei seiner Mutter, seiner Schwester, seinem Weibe sindet."

Schluß folgt.

# Unsere Auswanderung nach Brasilien.

Von Ludwig Horn.

Wenn es wahr ist, daß wichtige Ereignisse ihre Schatten voraussenden, so sinden wir dieses auch in unserem Leben bestätigt. Lange noch, bevor wir an die Auswanderung dachten, beschäftigte sich unser Geist nach dieser Seite hin und machte allerlei Reisen über Land und Meer. Wiederholt schien es auch schon in Erfüllung zu gehen, denn wir gingen einige Mal aus unserem Baterlande fort, kehrten aber immer wieder auf die uns liebgewordene Scholle zurück und dachten zuletzt, daß wir in Inrardow bleiben und unsere Tage dort zubringen würden. Doch, es ist anders geworden: was wir früher nur ahnten, ist zur Wirklichkeit geworden — wir sind über Land

und Meer gereist und haben unser Zelt in

dem fernen Brasilien aufgeschlagen.

Den ersten Unftoß zur Auswanderung gab uns, wie in vielen anderen Fällen, die bedrängte wirtschaftliche Lage im Keimatlande und die aussichtslose Zukunft. Doch, wohin follen wir unfere Schritte lenken? fragten wir uns immer wieder. Canada, das Ziel vieler Emigranten, entsprach uns nicht und übte keine Anziehungskraft auf uns aus; daau schreckte uns auch die Kälte und der lange Winter ab. Unsere Söhne hatten inzwischen allerlei Erkundigungen über Süd-Amerika eingeholt, und so beschloß ich, mich mit Br. Senke, der schon einige Jahre in Brasilien wohnte, in Verbindung zu setzen und seinen Rat einzuholen. Die erste Zuschrift seinerseits trug viel dazu bei, uns in unserem Borhaben zu bestärken und den Bedanken in die Tat umzusetzen. Sofort beschlossen wir, unser Un= wesen zu liquidieren und schnellstens aufzubrechen. Doch der Mensch denkt, und Bott lenkt. Wir fanden auch Kaufleute, aber keinen Darüber verging einige Zeit und wir kamen zu keinem Resultat. Schon wollten wir alle Hoffnung aufgeben, da kam gang un= erwartet Br. Kenke nach Polen, und ich hatte eine persönliche Unterredung mit ihm, die da hinausging, alle anderen Plane fahren zu lassen und mich der Mission zur Verfügung au stellen. Ich erwog den Gedanken in meinem Bergen, ging ins Bebet, prufte mich vor dem Herrn, und Er schenkte mir Freudig= keit, nach Brasilien auszuwandern und in die Missionsarbeit einzutreten. Dieser Gedanke und diese Freudigkeit haben mich auch nicht mehr verlassen, obgleich noch eine geraume Beit verging, ebe mir genauer Bescheid murbe, wohin ich gehen sollte. - Eines Morgens erwachte ich mit dem freudigen Bewußtsein, daß es der Herr ist, der uns führt, und sagte zu meiner 1. Lebensgefahrtin: Frau, wir ziehen doch nach Brasilien! und als ich zur Post ging, bekam ich einen Brief von Br. H. mit der Aufforderung, die Gemeindearbeit in Guarann au übernehmen.

Nun wußte ich es, warum wir unser GeGeschäft nicht liquidieren konnten. Der Herr wollte mich zuerst los- und freimachen von allem, was mich in der Missionstätigkeit hindern oder beeinträchtigen könnte, auf daß ich nicht auf eigene Kraft bauen, sondern Ihm allein vertrauen sollte, und Er hat alles wohlgemacht. Er hat mich seine Hilfe in allen Stücken so wunderbar erfahren lassen. Ich durfte mich Seiner Leitung unterstellen und bin nicht in einem Stück enttäuscht worden.

Als ich Br. 5. Brief und Einladung erhielt, hatte ich noch kein Reisegeld. Doch dieses machte mir kein Bedenken. Ich ging auf meine Kniee und sagte zum herrn: ist es Berr, Dein Wille, daß Du fur mich Arbeit in Brasilien hast und willst Du mich dort ge= brauchen, dann verhelfe mir auch zu dem Reisegeld, denn Dein ist ja Silber und Gold. Haggai 2, 8, und Er hat mich wunderbar er-Um nachsten Tage stellte mir ein I. Bruder diese Summe gur Verfügung, und ich konnte den Namen des herrn preisen. Bald darauf erhielt ich noch den direkten Ruf von seiten der Gemeinde mit der Zusicherung des Reisegeldes, das ich an Ort und Stelle erhielt und an meine Bläubiger wieder zurücksenden konnte.

Alle anderen Reisevorbereitungen sind auch ohne weitere Schwierigkeiten vor sich gegangen. In der Schiffsgesellschaft kam man mir sehr bereitwillig entgegen und diente mir mit Rat und Tat. Auch die Behörden erwiesen sich mir sehr wohlwollend, und in einigen Tagen hatte ich alle Ausreisepapiere in Händen. Nun ging es ans Berkausen, Kausen und Berpacken für die weite Reise. Endlich war alles so weit geordnet, daß wir von allen guten Freunden, Bekannten und Berwandten, nah und fern, Abschied nehmen und zum Ausschlaften.

bruch rusten konnten.

Sier bemerkten wir erst, daß der Abschied doch nicht so leicht wurde und manche Tränen hervorrief. Besonders schwer fiel uns der Abschied von den l. Geschwistern in Karolewo. Der jahrzehnte lange Verkehr miteinander hatte ein festes Band um uns geschlungen und erfüllte alle Herzen mit Wehmut, als es hieß, für immer hier auf Erden Abschied zu nehmen. Auch am Gemeindeort in Inrardow gab es manche stille gerdrückte Trane. Recht herglich und lieblich gestaltete sich das Abschiedsfest. das uns die Gemeinde mit ihren Vereinen bereitete. Noch in weiter Ferne tritt dieser Augenblick lebendig vor unsere Seele. Wir erinnern uns mit Freuden aller unserer Lieben dort und grußen fie von Bergen. Möge der Herr es ihnen lohnen!

Endlich war der Tag des Aufbruchs, der 19. April, da. Eine Anzahl guter Freunde begleitete uns noch zum Zuge. Wir fuhren nach Warschau, uns dem Emigrantenzuge anzuschließen. Im Büro der Schiffsgesellschaft hatte ich noch manches zu ordnen und die Reisepapiere und Briese an die Direktion in Umsterdam in Empfang zu nehmen. Um 7 Uhr abends verabschiedeten wir uns von I. Geschwistern in Warschau und suhren noch einmal an Zyrardow vorbei, wo viele unserer Lieben, auch unsere beiden Söhne, auf uns warteten. Ihnen sagten wir zum letztenmal, Lebewohl, und fort ging's der neuen und

fernen Seimat zu. In demselben Zuge befanden sich mehrere Sundert Emigranten, die alle der alten Seimat mude geworden und nun ihre Blicke in die Ferne nach Brasilien und Argentinien richteten. Unter ihnen waren Deutsche aus Wolhnnien, Russen aus Baligien, Polen und Juden. Ein buntes durcheinander, gemischt von dem Weinen und Schreien der Kinder. Wir hatten ein Abteil für uns und konnten in Ruhe über all das Jünasterlebte nachdenken. Obgleich im Bergen etwas beklommen, bewahrten wir doch Ruhe und fuhren an all den bekannten Eisen= bahnstationen vorbei, im Stillen von ihnen Abschied nehmend. Um nächsten Morgen kamen wir nach Dangig, von wo wir in demselben Buge nach Bonnia, Gdingen, dem polnischen Safen, befördert und auf einen frangösischen Ruftendampfer, "Wirginia", eingeschifft wurden. In Bonnia ist polnischerseits schon viel geschafft worden, diese einode Sandwuste in ein Administrations= und Handelszentrum zu verwandeln. sowie einen Kriegs= und Handelshafen einzu= richten. Manches große Geschäftshaus ist schon entstanden, und die Baggermaschinen sind unaufhörlich dabei, den Sand und Moor fortzuschaffen und den Schiffen den nötigen Tief= gang zu verschaffen. Doch sonst macht die Landschaft hier keinen guten Eindruck, mährend Danzig und das naheliegende Zoppot einen malerischen Unblick bieten. Unfer Zug wurde in dieser Sandwuste hin und her geschoben, bis er endlich vor einem stattlichen Bebäude. der Safeninspektion, Salt machte und wir aussteigen und den französischen Dampfer besteigen konnten. Es war das ein altes Schiff. doch gang zweckentsprechend eingerichtet. reisten ja als Emigranten III-ter Klasse. Doch wurde hier jeder Familie eine besondere Kabine angewiesen, die recht nett und sauber vorgerichtet war und wohltuend anmutete.

Wir versuchten uns alsobald wohnlich einzurichten, doch ehe wir damit fertig wurden, ertönte die dumpfe Schiffsglocke und rief uns gum Effen. In einem großen Saal waren lange Tische gedeckt und hier verabfolgte man uns das erste Mittagsmahl. Es war ganz sauber vorgerichtet, und das Essen bekam uns nicht schlecht. Nun ging's an der deutschen Ruste entlang. Wir sahen am Ufer Städte und Dörfer, so lange es Tag war; dann zeigten uns nur die Leuchtturme und andere Feuerwerke, daß wir nicht weit vom Lande waren; wir verfolgten diese solange, bis wir ermudet gur Rube gingen. Um nächsten Tage beobachteten wir die Kuste Danemarks und fuhren gegen Mitternacht in den Kaiser Wilhelm Kanal, bei Riel, ein. Nach Erledigung aller Formalitäten ging es weiter. Es war eine finstere und regnerische Nacht. Wir saben nichts, und erst am nächsten Tage wurden wir gewahr, daß wir zwischen Wiesen und Feldern. an Städten und Dörfern vorbeifuhren. In Brunnsbüttel, dem Ausgangspunkte des Kanals, passierten wir wieder die mächtigen Schleusen und fuhren die Elbe entlang zur Nordsee. Sier lag auch ein deutsches Kriegs= schiff vor Unker. Fortsekung folgt.

# Gemeindebericht.

Jugendkonferenz der Lodzer Vereinigung.

Um 29. Juli tagte in der Gemeinde Loda I. die diesjährige Jugendkonferenz der Lodzer Bereinigung. Die eigentliche Konferenz nahm ihren Unfang erst nach Schluß des Vormittag= Bottesdienstes, der schon um halb gehn Uhr Die Predigt, von Pr. Becker aus Bromberg gehalten, der uns mit seinem Besuch zur Konferenz erfreute, hatte ichon das Beprage des Jugendtages in sich. In der sehr ernsten und ergreifenden Unsprache rief er der Jugend, gleich wie Jesus dem toten Töchterlein des Jairus zu: "Ich sage Dir, stehe auf, erwache zu einem neuen Leben, durchdrungen von der Liebe Bottes!" Begen 11 Uhr wurde mit einem Liede und einer darauffolgenden Unsprache vom Jugendmissionar Br. Wenske die Konfereng eröffnet. Br. Wenske wies mit klaren Beispielen darauf bin, die Leere, die sich nicht nur im Bereinsleben bemerkbar macht, sondern auch im Innern der Einzelnen anzutreffen ist und die uns nun wieder zur Konfereng zusammenbringt, von den Strahlen der Sonne, die da "Jesus" heißt, fullen zu lassen. Bleich der Sonne, die nie abnimmt, möchten wir unser Leben gestalten, dann werden auch von uns Strahlen der Warme ausgehen, und neubeseelt werden wir gur Arbeit Schreiten. Im Bebet fleht Br. Wenske den Segen des herrn für die Konfereng herab.

Br. Jordan, der Vorligende der Bereinigung, stellt den Antrag, einen Leiter für die Neuwahl vorzuschlagen, wird aber selbst dazu gewählt. Auch Schw. P. Fiebrandt, die 2. Vorsitzende, nimmt den Plat am Tisch auf Untrag der Konferenz ein. Br. D. Feier und Schw. Kokocińska werden zu provisorischen Schriftführern ernannt. Run wird gur Konstituierung der Konferenz geschritten, wodurch festgestellt wird, daß 33 Abgeordnete, außer den Baften, als Bertreter der Bereine erschienen waren. Jedoch sind nicht alle Ber= eine vertreten, was leider, wenn nicht triftigen Gründen, der Interesselosigkeit und Nach= lässigkeit zuzuschreiben ift. Bon den Bertretern der Bereine werden die Berichte gegeben, aus denen keine besonderen Erfolge zu ersehen waren. Mehrere Vereine geben den Wunsch kund, öfter von den Kreispflegern besucht zu werden, da sie sehr wenig, manche auch garnicht besucht murden. Die früheren Kreispfleger bekennen reumütig, nicht getan zu haben, wie sie es vielleicht doch hatten tun können. Es werden von den alten wie auch neue Kreispfleger hinzugewählt, die in diesem Jahre versuchen wollen, mehr für ihren Seiland zu tun. Die Kassiererin, Schw. D. Dobewall, gibt über den Kassenbestand Bericht und appeliert an die Bereine, die Beitrage punktlich einzuzahlen und wird auch von der Konferenz ein= stimmig wieder gur Kassiererin gewählt. Bu Kassenrevisoren werden Sch. F. Gronke und Br. R. Musial gewählt. Die provisorischen Schriftführer Br. D. Feier und Schw. Rokocinska werden als Sekretäre vorgeschlagen und gewählt.

Etwas mehr Zeit nahm die Wahl der Borsitzenden in Unspruch, da Prediger Jordan und auch Schw. Fiebrandt, die wieder vorgeschlagen wurden, die Konferenz baten, sie nicht mehr zu mahlen, sondern diese Uemter an tüchtigere Beschwister abzugeben. Konferenz nimmt von ihnen aber keinen Abstand und somit wird Br. Jordan als 1. und

Schw. P. Fiebrandt als 2. Vorsikende wieder gewählt.

Mit Bebet und Besang wird die Sitzung

geschlossen.

Für die Abgeordneten war von den Lodzer Schwestern ein gemeinsamer Mittagstisch porbereitet, um den sie sich nun freudig scharten. Nach dem Mahl, bei Tisch, hielt Dr. Becker noch eine kurze, belehrende Unsprache. Die er als "Bitteren Nachgeschmack bezeichnete."

Als zweiter Teil der Konferenz mar ein Bartenfest bei Beschw. Sorak, in Ruda-Pabjanicka, vorgesehen, das um ½ 6 Uhr seinen Anfang nahm, und zu dem, außer den Abgeordneten, zahlreiche Gaste erschienen waren. Auch Prediger Rumminger aus Warschau mar gang unerwartet eingetroffen. Unter der Lei= tung des Br. Jordan wechselten nun Ansprachen der Prediger und Befange von dem Pabjanicer, Lodzer Jungfrauen: Chor und dem Chor des Lodzer Bereins Junger Männer einander ab. Besonders reichlich spielte der Posaunenchor Lodz II uns vor. Auch ein Vortrag: "Lebens= weg" von 8 Schwestern derselben Bemeinde wurde aufgeführt. Schnell schwanden die Stunden und der Konferengtag rüchte feinem Ende zu. Für die Abgeordneten mar noch Kaffee und Zubrot porbereitet morden.

Mit neuen Borfaten und hoffnungen bezogen die Abgeordneten heimwarts. Möge Bott dem aufrichtigen Wollen der Be= schwister das Vollbringen schenken — und er wird es auch.

Berichterstatter: R. Musial.

Posen. Welch lieblicher Segenstag mar es doch, als Sonntag, den 1. Juli unsere Sanger, drei Chore, ihr Fest in der geschmückten Rapelle zu Striesen feierten. Schon am Bormittage füllte eine ansehnliche Festversammlung das Botteshaus und lauschte der ernsten Verkündigung des Evangeliums. Die Gesangchöre Striesen, Posen und aus der Umgegend von Klecko hielten dann noch ihre gemeinsamen Uebungen. Nachmittags 3 Uhr begann die Etwa 50 Sanger unter der Leitung ihrer Dirigenten W. Genrich A. Gembocki und B. Kerke priesen dann in schönen Liedern den großen Bott und Sein wunderbares Erlösungswerk. Einige vorgetragene Gedichte und kurze Ansprachen vertieften die Eindrücke. But zwei Stunden währte die Feier und dann zogen dankbar und gesegnet die Festteilnehmer ihre Strake.

Bu Sonntag, den 15. Juli, war die Jugend unserer Gemeinde nach Posen zu einer Feier eingeladen. Eine gute Angahl unserer jungen Mitglieder war dieser Einladung gefolgt und hatte es mahrlich nicht zu bereuen. Um Vormittage gingen wir wie durch ein Aehrenfeld und sagten es unserem Beiland, wie wir gerne fein möchten. Jugendwunsche wurden gu Bebeten - moge sie der herr in Bnaden erhören! Bei der Feier des Abendmahls wurden aller Sinne wieder auf den gehreuzigten Keiland gelenkt, dessen Tod wir feiern sollen, bis daß Er kommt. Reich gesegnet war dann auch der Nachmittag, wo das inhaltsreiche Deklamatorium: "Die zehn Jungfrauen" gut vorgetragen wurde. Die Brüder U. Mikfa, dazu Prediger Felsch-Braudenz, und unser früheres Mitglied R. Thomas, Berlin, hielten ernfte gum Dekla= matorium passende Ansprachen. Es war ein schöner und gesegneter Tag im Hause des Herrn edler Same wurde ausgestreut, Frucht kann nur durch das Wirken des Heiligen Beistes entitehen. R. Drews.

Ostrzeszów Czermin. In den letzten Wochen haben wir als Gemeinde manches Erfreuliche wie auch Trübes erlebt.

Um Sontag, den 1. Juli, ichenkte uns der herr ein recht gesegnetes Tauffest in Kuźnica. Seelen bekannten vor zahlreichen Zeugen freudig ihren Blauben und wurden darauf in den Tod Christi getauft. Unter den Täuflingen befand sich auch ein Breis von 72 Jahren, welcher mit bewegtem Bergen seinem geliebten Beiland auch in die Jordansfluten folgte. Die geräu= mige Scheune der Beschwister Bornsch diente uns auch diesmal als ein geeigneter und luftiger Versammlungsraum, wo die Neugetauften als Gemeindeglieder herglich begrüßt murden und mit uns das Mahl des herrn feierten. Es waren gesegnete Stunden der Bemeinschaft vor dem Angesichte des Herrn. Wir munschen und flehen zum herrn, daß die Neuaufgenom= menen sich als rechte Streiter Jesu Christi er= weisen und ihrem herrn und der Gemeinde bis zum Ende ihres Lebens treu bleiben möchten!

Noch am selben Tage gegen Abend geleiteten wir die gebrochene Leibeshülle unserer Schwester Marie Appel, geb. Blasius, zur letzten Ruhe. Seit etwa 2 Jahren hat sie ihr schweres Leiden geduldig getragen. Trotz ihrer so langen Krankheit kam uns doch ihr Heimgang unerwartet schnell vor. Nach vielen inneren und äußeren Kämpsen folgte sie ihrem Heiland vor etwa 5 Jahren in der Taufe nach. Seitdem war sie ein treues Mitglied unserer Gemeinde und eine sleistige Zeugin der Heilswahrheit, die sie selbst an ihrem Herzen erfahren hatte. Besonders zeichnete sie die Liebe zum Bolke Gottes aus. Etwa einen Monat vor Ihrem Tode kam sie noch unter vielen Beschwerden, auf zwei Stöcken gestützt, den halbstündigen Weg nach Czermin, um im Kreise der Geschwister das Mahl des Herrn zu feiern. Dies war für sie das letzte Mal auf den Ruf des Herrn, der sie sanst aus der Zeit in die Ewigkeit hinüberschlummern ließ.

Eine große Schar derer, die sie kannten und schätzen, erwiesen ihr die letzte Ehre. Möge der Herr die Hinterbliebenen, besonders aber ihre Tochter Liesbeth, mit der sie in inniger Liebe verbunden war, und die sie treulich pflegte, reichlich trösten und ihnen Bnade und Kraft schenken, diesen zeitlichen Berlust im Aufblick zum Herrn zu tragen.

L. Miksa.

Sniatyn-Augustdorf. Hart an der rumänischen Grenze liegen diese Ortschaften, die eine muntere Schar treuer Gotteskinder in sich bergen, welche mit Wort und allem Wesen bestrebt sind, Christum auszuleben. Es ist dies hier die kleinste Gemeinde unserer Vereinigung, die sich erst vor 2 Jahren mit 27 Gliedern der Vereinigung anschloß. Gott segnet die Arbeit und das Bemühen Seiner Kinder, und die Pionierarbeit des dortselbst stationierten Missionars Br. A. Sommerseld ist sehr gut und

nicht vergeblich. Bei der Winterevangelisation durch Br. Artur Wenske sind einige Seelen gum Frieden gekommen, die nun auch durch die heilige Taufe der kleinen Bemeinde hinzugetan werden wollten. Unläglich der Vereinigungskonferenz 1. I. wurde ich von den Vertretern dieser Bemeinde, der Br. A. Sommerfeld und S. Löwenberg, ersucht, sie zu besuchen, um die Taufe zu vollziehen, Da ich durch die Br. Br. G. Strohschein und meinen Vater J. Eichhorst in der eigenen Gemeinde vertreten wurde, fuhr ich zum 29. Juli hin und vollzog am genannten Tage um 6 Uhr früh an 5 deutschen erwachsenen Personen, und um 8 Uhr abends an einer ruthenischen Frau die biblische Taufe in aller Stille. In den darauffolgenden Abendversammlungen bekannte sich der Herr in besonderer Weise zu Seinem Worte, so daß ich meinen Reiseplan abändern mußte und am daraussolgenden Sonnabend und Montag noch 11 errettete Wenschenkinder tausen konnte. Welch einen Jubel dies unter den Geschwistern hervorrief läßt sich nicht beschreiben. Ja großes hat der Herr an uns getan, so tönte es von Mund zu Munde. 17 Seelen konnten in diesen Tagen der Gemeinde durch die Tause hinzugetan werden, dazu 2 durch Zeugnis, so daß wir dort jetzt 45 Mitglieder haben, deren Hersen in heißer Liebe für Gottes Sache und die Verlorenen glühen.

Eine Schwester ist bereit, einen Bauplatz zum Bau eines Gemeindehauses zu schenken, in welchem ein großer Saal für die Bersammlungen und Wohnung für den Missionar sein soll. Mit dem Bau soll womöglich schon in diesem Jahre begonnen werden; da sie aber fast alle arm sind und den Bau von selbst nicht werden vollbringen können, ersuche ich alle, die diesen Bericht lesen und die der Herr gesegnet hat, hier den l. Geschwistern mitzuhelsen und jede Gabe an Br. A. Massierer, Sniatn, Masopolska zu senden. Dadurch werden die Geschwister dortselbst ermutigt und Gott verherrlicht.

# Wochenrundschau.

In Afghanistan soll König Aman Alaah nach bisher noch unbestätigten Meldungen den heiligen Krieg angesagt haben. In allen Grenzbistrikten sollen die Rekruten in einer Anzahl von 36 000 Mann eingezogen worden sein. Im Zusammenhang mit dieser geheimnisvollen Kriegserklärung sind 800 Bertreter der Stämme in Kabul eingetroffen, die vom König empstangen wurden.

Hungersnot in der Türkei. Tausende von Bauern in den Ebenen von Konia sind durch die anhaltende Dürre, welche dem ungewöhnlich strengen Winter folgte, an den Betetelstab gebracht worden und ziehen nach der Stadt, wo sie ihr Bieh für geringes Beld loseschlagen, um sich und ihre Familien zu erhalten. Die Lage ist so ernst, daß die Regierung eins

greifen mußte.

Uus Cemberg wird gemeldet, daß am 3. August die Wojewodschaft Stanisławow von

einem schweren Hagelschlag heimgesucht worden sei, der auf den Feldern großen Schaden angerichtet hat. Der Hagel siel etwa 20 Minuten lang. Die Körner erreichten die nie beobachtete Größe großer Hühnereier, hin und wieder sielen große Eisstücke mit einem Gewicht von mitunter sast 2 Kilo vom Himmel herab. In Krasne, Kreis Turka, wurden von dem Hagel 1600 Morgen Feld vollständig vernichtet.

Aus Leningrad wird gemelbet, daß im Nord-Westgebiet in den letzten Monaten die Bärenplage stark zugenommen habe, In manschen Bezirken zerreißen die Bären bis 12 Stück Klein- und Großvieh täglich. Nach Feststellungen des Leningrader Jägerverbandes hausen in zwei besonders heimgesuchten Gebieten unsgefähr 600 Bären. Die Bauern haben wiedersholt um Entsendung von Bärenfängern gebeten, da sie ihr Bieh nicht auf die Weide schicken können.

Wie aus Barcelona mitgeteilt wird, besabsichtigt man dort für die große Ausstellung 1929 einen 400 Meter hohen Turm zu bauen, dessen Fundament 170 Meter im Umfang bestragen würde. Der Turm würde aus 7 Absteilungen bestehen; in den drei ersten würden Hotels untergebracht werden, in dem 4. ein Museum, in dem 6. eine Bibliothek; die 7. Abteilung soll eine Funkstation aufnehmen. Der Turm, der ganz aus Eisen hergestellt wird, dürfte 12 Millionen Kilogramm wiegen.

In der Türkei haben auf den ausdrückslichen Wunsch Kemal Paschas vor kurzem Ministerpräsident Ismet Pascha und der Präsident der Nationalen Bersammlung Kjasim Pascha im Parlament den Antrag gestellt, den Islam vom Staate zu trennen. Da cs sich aber dabei um eine Aenderung der Bersassung handelte, war eine <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Mehrheit im Parlament erforderslich. Die Konstantinopeler Blätter melden jeht, daß nicht nur die verlangte <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Mehrheit, sondern das ganze Parlament einstimmig das neue Gesetz angenommen habe. Die Zukunst wird zeigen, ob die Trennung von Kirche und Staat in der Türkei Wirklichkeit werden oder nur ein leeres Schlagwort bleiben wird.

In Japan fand vom 5.—9. Juni ein Kongreß von Bertretern der drei Religionen Japans, des Schintoismus, des Buddhismus und des Christentums statt. Die japanische Regierung hat diesen Kongreß einberusen, damit von der religiösen Seite Fragen der Erziehung

und der geistigen Entwicklung des japanischen Bolkes durchberaten werden und alle Kräfte gemeinsam an der Lösung sozialer Probleme und des inneren Friedens arbeiten. Zwar hat die japanische Regierung derartige Arbeitskonsferenzen schon seit 1912 regelmäßig einberusen, doch hat noch nie ein Kongreßt in solchem weiten Rahmen stattgefunden, dem nahezu 1000 Abgeordnete beiwohnten. Der Ministerpräsident Lanaka, der Minister des Innern Dr. Suzuki und der Unterrichtsminister Dr. Midzuno hielten bei der Eröffnung Ansprachen.

Auf eine Rundfrage über die Begenwartsbedeutung der Bibel hat der japanische Professor in Tokio Kawashiri folgendermaßen geantwortet: "Ich habe die Zuversicht, daß, wenn die westlichen Bölker aufhören sollten, Wahrheit, Kraft und Licht in der Bibel zu sinden, daß dann die östlichen Bölker aufspringen werden, mit einer neuen Fackel neuen Lichtes in den Händen, daß sie in dem alten Buch

finden werden.

Eine furchtbare Unwetterkatastrophe hat die Insel Panan im Stillen Ozean heimgesucht. Bisher liegen noch keine Einzelheiten über den Umfang der schrecklichen Katastrophe vor. Es ist nur bekannt, daß auf der Insel kolossale Berheerungen angerichtet worden sind. Einige Städte sind vollständig vernichtet worden. 12000 Personen sollen in den Kluten

des hochwassers umgekommen sein.

In Kleinpolen wurden auf den Gemeindefeldern von Munina Mała bei Jarosław Ueberreste eines Urtieres aufgesunden. Es handelt sich um Knochen von einem Durchmesser von 87 und 75 Zentimeter. Der Besitzer des Feldes stellte nach Auffindung der Knochen sofort seine Erdarbeiten ein und machte bei der Behörde Meldung von seinem Jund. Mit der Angelegenheit der Fossilien will sich das naturwissenschaftliche Museum in Lemberg befassen.

Einem Berliner Ingenieur ist es gelungen, ein neuartiges Flugzeugmodell zu konstruieren, das senkrechten Start und ebensolche Landung des Flugzeuges ermöglicht. Der gelungehe Bersuch des Modells eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in der Luftfahrt. Stillstand in der Luft, sowie Start und Landung auf Dächern, Berggipfeln, in Waldlichtungen, auf Schiffen usw. werden in Zukunft möglich sein, wenn das neue Flugzeugspstem in die Praxis eingeführt werden wird.

Wenn die Bersuche so weit gediehen sein werden, daß man an ihre praktische Auswertung gehen kann, wird das Zukunstsslugzeug ein scharfer Konkurrent für das Auto werden. Der Flugzeugbesitzer wird künstighin sein Flugzeug in der auf dem Dach seines Hause befindlichen Garage besteigen und von dort aus starten können, ohne erst warten zu müssen, bis sich sein Auto durch den Berkehr durchgerungen hat. Notlandungen werden bei dem Zukunstsslugzeug ihre Schrecken verlieren, weil kein Anlauf für die Maschine notwendig

fein wird.

In Warichau ist aus Amerika der Chef des Gefängniswesens im Staate Connecticut. William Barter mit seiner Sehre-Adele Dodge eingetroffen, um eine tarin gewisse Unna Mosauto, eine Einwohnerin von Wolczyn im Wilnogebiet aufzusuchen. Deren Mann war vor mehreren Jahren nach Umerika ausgewandert und geriet mit den dortigen Besetzen in Konflickt, fo daß er guletzt wegen Mordes zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt wurde. Das Besetz des Staates Connecticut besagt aber, daß die rechtmäßige Chefrau eines Straflings die Halfte von dem Berdienst zu beanspruchen hat, den der Chemann als Zwangsarbeiter bekommt, und da Maszuto bereits zehn Jahre im Gefängnis likt, so kommt seiner Chefrau die Summe pon 2200 Dollar zu, die ihr auch ausgezahlt wurde. Bon jekt ab bekommt sie jeden Monat 20 Dollar.

#### Unionsgründung.

Daß eine Union der Baptisten-Bemeinden deutscher Bunge in Polen gegründet werden soll, ist schon oft Begenstand der Beratung gewesen. In diesem Jahr soll nun dieser Bedanke Gestalt gewinnen. Man ist immer mehr zu der Ueberzeugung gekommen, daß Zusammen-Schluß stark macht. Wohl sind wir straff organisierte Bereinigungen, die unter Leitung eigener Komitees erspriegliche Arbeiten leisten; wir möchten aber nicht nur als Vereinigungen und als Vereinigungen im eigenen Gebiet Arbeit tun. sondern auch solche Aufgaben übernehmen und erfüllen, die nur gemeinsame Kräfte aller Bap. tiften-Bemeinden gum Ziele führen können. Daher ist der Zusammenschluß eine Notwendigkeit der heutigen Beit.

Die Gemeinde Lodz, Rawrotstraße, hat sich nun bereit erklärt, die Konferenz aufzunehmen und die Abgeordneten in ihren gastlichen Häusern willkommen zu heißen. Wills Gott, so sindet die Konferenz

vom 1. bis 3. November dies Jahres statt. Im Anschluß an die Bründungskonferenz am 4. November, seiert die Gemeinde ihr 50. jähriges Jubiläum und werden so die Gäste Gelegenheit haben, auch dieser Feier beizuswohnen.

Diese Zeilen sind als Auftakt zu betrachten, da nähere Informationen noch folgen werden. Es sei auch darauf aufmerksam gemacht, daß jede Gemeinde Programme, Verfassungsentwurf etc. rechtzeitig erhalten wird, um mit dem Stoff bekannt zu werden. Augenblicklich werden noch Vorarbeiten getätigt. Eventuelle Fragen, die Gründungskonserenz betreffend, sind an meine Adresse zu richten.

Mit herzlichem Bruß von haus zu haus.

Eduard Kupsch,

Aleksandrow, k. Łodzi, ul. Południowa 3.

#### Herzliche Einladung.

So Gott will, feiert unsere Gemeinde am 4. Rovember d. J. ihr

#### 50 = jähriges Grundungs = Jubilaum.

Dieses Ereignis soll in besonders festlicher Weise begangen werden und laden wir hieremit alle unsre früheren und jetzt zu anderen Gemeinden gehörenden Mitglieder auf das herzlichste ein, daran teilzunehmen.

Da zur gleichen Zeit in Lodz die Bründungskonferenz der Union Baptistischer Gemeinden deutscher Junge in Polen stattsindet, erwarten wir, daß recht viele Geschwister, auch aus weiter Ferne, zu unsrer Feier erscheinen werden.

Anmeldungen auswärtiger Geschwister sind rechtzeitig an unsern Pred. D. Lenz, Lodz, Nawrotstr. Nr. 27 zu richten. —

> Die Baptistengemeinde Lodz 1. Nawrotstraße Nr. 27.

#### Der Kaffler Abreißkalender

in Abreiß= und Buchform ist für das nächste Jahr wieder erschienen und kann durch die Schriftleitung in beliebiger Anzahl bezogen werden. Er kostet im Einzelverkauf in Abreißform 3 Złoty und in Buchform 4 Złoty. Das Porto trägt der Käufer. Im vorigen Jahre konnten die spät eingelaufenen Bestellungen leider nicht mehr erledigt werden, da die ganze Bestellung bereits vergriffen war, daher ist es ratsam, in diesem Jahre die Bestellungen sofort zu machen. Man adresiere gefälligst an A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 342.

# Quittungen

Für den Sausfreund eingegangen:

Amerita: L. Hufert 2 Dol. Augustóweł: K. Weiß 54. Bialystof: E. Stańczył 8. Chełmża: A. Sylla 10. Czermin: R. Tuczeł 25. Ewin: E. Arndt 5,50. Jałóbłowo: H. Luczeł 25. Ewin: E. Arndt 5,50. Jałóbłowo: H. Luczeł 25. Ewin: E. Arndt 5,50. Konary: J. Husert 5. Rarolinow: H. Colher 5,50. Konary: J. Husert 50. Lodz: E. Wenste 5. Lodz 1: R. Wollner 5. Lehnann 3. Fiebich 2. R. Lenz 10. Böhm 2,50. Bußler 2. Lodz II: E. Frant 9. Lanjch 5. Nowe-Wosty: Grapentin 29,25. Ozerce: W. Holland 5,60. Piotrków-Tryb.: R. Leisten 6. Rogówło: J. Rehl 39,85. Trzebiełucha: M. Steinste 10,60.

Allen lieben Gebern dankt aufs herzlichste Die Schriftleitung.

#### Gewarnt wird

vor einem jungen Manne namens Helmut Löffler aus Inowrocław (Hohenfalza), 28 Jahre alt, mittelgroß. Löffler beutet gerne Gläubige aus, indem er vorgibt, verunglückt zu sein auf der Reise. Er beruft sich gerne auf Prediger, die ihn gesandt haben sollen, zeigt auch eine Karte von Bruder K. Kunze, Radzyn, Pommerellen, und gibt vor, dessen Angestellter zu sein. Löffler behilft sich mit Unwahrheiten und ist ihm kein Glauben zu schenken.